## dreslauer

# Expedition: herrenstraße Nr. 20. Außerbem übernehmen alle Boft Anftalten Bestellungen auf die Zeitung, welche Sonntag einmal, Montag zweimal, an ben übrigen Lagen breimal erscheint

außerhalb pro Quartal incl. Borto 6 Mart 50 Bf. - Infertionsgebubr fur ben Raum einer fechstheiligen Betit-Beile 20 Bf., Reclame 59 Bf.

Abend = Ausaabe.

Sechszigster Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt.

Sonnabend, den 1. März 1879.

### Breslauer Börse vom 1. März.

Bosener Credit-Pfanddriese 95, 75 bez. u. Br., do. ältere —, —. Schlesssche Pfanddriese 1000 Thir. 87, 65 bez. u. Br., do. ältere —, —. Schlesssche Pfanddriese à 1000 Thir. 87, 65 bez. Schlesssche Mentendriese 97, 60 Sld. Oberschlesssche Zhroc. Cisendahn-Privit. 87, 25 Br., do. 4proc. A. 94, 25 Sld., do. 4½proc. Eisendahn-Privit. 87, 25 Br., do. 4proc. 93, 10 Sld., do. 4½proc. 90, 75—85 bez., do. Stamm-Action 65, 50—6 bez. Oberschlesische Littr. A., C., D. und E. 124, 65 Sld. Rechte-Ober-User-Bahn 109, 25 bez. u. Gd., do. Stamm-Prior. 113, 50 Sld., do. 4½proc. Prior-Action 101, 35 Sld. Lombarden —, —. Oesterr. Goldrente 65, 50 Sld. Desterr. Silderrente 55, 75 bez. u. Gld. Oesterr. 1860er Loofe 111, 75 Br. Poln. Liquid.-Psanddriese 55, 60—65 bez. u. Gld. Rumänen 29, 75 bez. u. Br. Oesterr. Tredit-Uction 412 Sld. Schlesssche Provider 88 Br. Brestauer Discontobant 67, 50 Br. Bresz (Schluß-Courfe.) Schlesischer Bantverein 88 Br. Breslauer Discontobant 67, 50 Br. Bres-Iguer Becholerbank 74 Glb. Schles. Bodens Credit 41/2 proc. 96, 50 Br., lauer Wechslerbant /4 Gld. Schles. Bodens Credit 4½ proc. 96, 50 Br., do. 5proc. 100, 20 bez. Oberschlesischer Eisenbahn-Bedarf —, —. Kramsta —, —. Laurahütte 66, 25 Gld. Donnersmarchütte —, —. Defterr. Banknoten 174, 25—40 bez. Russ. Banknoten 199, 65 bez. Linke —, —. Oppelner Cement —, —. Silesta —, —. Mach. Börfe. 1 Uhr — Min. Desterr. Credit-Actien pr. ult. 412, 50 bez. Lombarden pr. ult. —, —. Franzosen pr. ult. 427 Gld. Laurahütte pr. ult. 664/ Gld. Desterr. Gld. Dest

664 Gld. Defterr. Goldrente pr. ult. 65, 25 Cld. Defterr. Silberrente pr. ult. 54, 50 Gld. Defterr. Goldrente pr. ult. 54, 50 Gld. Ungar. Goldrente pr. ult. 73, 40 bez. Russ. 1877er Anleihe pr. ult. 86 bez. Oberschlesische Stammenchen pr. ult. 124, 50 Gld. Rechtes Dersussensung Actien pr. alt. 1094/ Glo. Freiburger Stamm-Uctien pr. alt. 651/2 Glo. Rumanen pr. alt. 291/2 Br. Russ. Noten pr. alt. 174, 25 Glo.

Refte Stimmung, aber ohne Geschäft. Schluß etwas matter. Drient= Unleibe I. -, -, II. 57, 50 bez.

Breslau, 1. Marg. [Umtlicher Broducten : Borfen : Bericht.] Roagen (pr. 1000 Rilogr.) feft, get. - - Etr., Ründigungsicheine pr. März 113 Mart Br., März-April 113 Mart Br., April-Mai 115 Mart bezahlt, Mai-Juni 116,50 Mart bezahlt und Gd., Juni-Juli 118,50-119,50 bis 119 Mart bezahlt.

Beigen (pr. 1000 Kilogr.) get. - Etr., pr. lauf. Monat 166 Mart Gb. Safer (pr. 1000 Kilogr.) get. - - Ctr., pr lauf. Monat 103 Mart Br., April-Mai 105,50 Mark Gd. und Br., Mai-Juni —, Juli-August —.

Raps (pr. 1000 Kilogr.) gef. — Etr., pr. lauf. Monat 252 Mart Br. Rüböl (pr. 100 Kilogr.) ruhig, gef. — Etr., loco 60 Mart Br., pr. März 58 Mart Br., März-April 58 Mart Br., April-Mai 57 Mart Br., Mai-Juni 57.50 Mark Br., September-October 60 Mark Br.

Spiritus (pr. 100 Liter a 100 %) geschäftslos, get. - Liter, pr. Marg 48,60 Mart Gb., März-April 48,60 Mart Gd., April-Mai 49,50 Mart Br., Mai-Juni —, Juni-Juli —, Juli-August —, August-September 52 Mart Gb. Bint ohne Umsab. Die Borfen-Commission. Bint ohne Umfat.

Runbigungspreife fur ben 3. Darg. Ruggen 113, 00 Mart, Weizen 166, 00, Gerite —, ". hafer 103, 00, Raps 252, 00, Ruböl 58, 00, Spiritus 48, 60.

| ı |                          |          |           |          | r Gereal   |               |            |  |
|---|--------------------------|----------|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|
| ١ | fe. fekung ber itäptisch | pest Wia | rit=Debut | ation pr | p 200 Rol  | lpfb. ==      | 100 Klar.  |  |
|   |                          | fchwere  |           |          |            | leichte Waare |            |  |
|   |                          | böchster |           | böchfter | niedrigft. | böchfter r    | riedrigst. |  |
| Į |                          | 90x 18   | 30 A      | 90x 18   | 30 A       | TOK AS        | 300        |  |
| ١ | Beigen, weißer           | 15 90    | 15 40     | 17 40    | 16 60      | Rx & 14 40    | 13 60      |  |
| ı | Beizen, gelber           |          |           | 16 70    | 16 00      | 14 10         | 13 10      |  |
| 1 | Roggen                   |          |           | 11 00    | 10 60      | 10 50         | 10 00      |  |
| ١ | Gerfte                   | 14 30    | 12 40     | 12 00    | 11 60      | 11 20         | 10 70      |  |
| ı | Safer                    | 12 00    | 10 80     | 10 50    | 10 10      | 9 80          | 9 20       |  |
| ۱ | Erbien                   | 15 10    | 14 50     | 14 00    | 13 40      | 13 00         | 11 40      |  |
| ı | Notirungen ber !         |          | Sanbelst  | ammer    | ernannten  | Commiff       | ion        |  |

jur Feftstellung ber Marktpreise bon Raps und Rubien. Bro 200 Zollpfund = 100 Kilogramm.

|            |       |         | eine             | mittle   |      | ord. Waare. |       |
|------------|-------|---------|------------------|----------|------|-------------|-------|
| ARTHUS.    |       | 30      | A                | 90%      | 18   | 38          | 8     |
| Raps       |       | 24      | 75               | 23       | 50   | 22          | _     |
| Winter=R   | übsen | 23      | 75               | 23       | _    | 21          | _     |
| Sommer:    |       | 23      | 75               | 21       | 50   | 20          | -     |
| Dotter .   |       | 19      | -                | 17       | -    | 15          | -     |
| Schlaglein | 1     | 25      | 50               | 23       | 50   | 21          | -     |
| Sanffaat   |       | 18      | -                | 16       | _    | 15          | -     |
| Bank-SE-Y- | F. X  | Insensi | Y . 22 . X 2 (10 | A 75 000 | L 00 | - PE        | @'Y \ |

Kartoffeln, per Sack (zwei Neuscheffel à 75 Pfb. Brutto = 75 Kilogr.) beste 2,50—3,00 Mark, geringere 2,00—2,30 Mark, ver Neuscheffel (75 Pfb. Bruttd) beste 1,25—1,50 Mk., geringere 1,00—1,15 Mk. per 5 Liter 0,20—0,25 Mark.

Borfen - Depeschen.

London, 1. Marg. (B. I. B.) [Anfangs: Courfe.] Confols -, zialiener —, —. Lombarden —, —. Türken —, —. Ruffen 1873er —

Silber —, —. Glasgow —, —. Wetter: Brankfurt a. M., 1. März, Mittags. (B. L. B.) [Anfangs: Course.] Eredit-Actien —, —. Staatsbahn —, —. Lombarden —, —. 1860er Loofe -, -. Goldrente -, -. Galizier -, -. Reueste Ruffen

Samburg, 1. Marz, Mittags. (5. T. B.) [Anfangs: Courfe.] Credit-Actien -, -. Frangofen -, -.

Berlin, 1. Marz, 11 Uhr 50 Min. (B. T. B.) [Anfangs: Courfe.] Credit : Actien 414, -. Staatsbahn 429, -. Lombarben -,

Rumänen — , . . Laurabutte — Russ. Roten — Rubig. Comb. Cif Berlin, 1. März, 12 Uhr 30 Min. (W. T. B.) [Anfangs : Courfe.] Galizier

Mary 20, 70. Safer April-Mai 115, 50.

Berlin, 1. Marz. (B. T. B.) [Schluß:Courfe.] Erfte Depefche. 2 Uhr 40 Min. 1 28. Cours bom 1.

Cours bom 1. 414 50 Wien furz ..... Defterr. Credit-Actien 174 30 Defterr. Staatsbabn. Wien 2 Monate .... 173 30 Lombarden ..... 115 50 Barichau 8 Tage ... 200 15 Schlef. Bantberein .. Desterr. Noten ..... 174 45 Ruff. Noten ..... Bregl. Discontobant. 200 15 Brest. Wechsterbant. 105 — 91 50 Laurabütte ..... Donnersmardbütte . . 111 50 - - | 77er Ruffen ..... Dberfdl. Gifenb.=Beb. 86 -(5. I. B.) 3meite Depefche. - Uhr - Din. Bofener Bfandbriefe. 95 60 | R.D.=U.=St.=Brior... 1113 75 55 50 Rheinische ..... Desterr. Gilberrente . . 107 40 Defterr= Goldrente ... 65 50 Bergifc Martifche .. 77 60 Türk. 5% 1865er Unl. 12 75 Röln-Mindener .... 105 25 Boln. Lig.=Bfandbr .. 55 50 Galizier ..... 97 50 30 75 London lang ..... Rum. Gifenb .- Oblig .. Oberfchl. Litt. A. ... 124 50 Baris furz ..... Breslau-Freiburger . . 152 75 108 90 Disconto = Commandit R.=D.=U.=St.=Uctien . 132 75 Bien, 1. Marg, 10 Uhr 13 Minuten. (B. I. B.) [Borborfe.] Credit=

Actien 228, 50. Staatsbahn -, -. Lombarden -, -. Galizier -, -. Anglo-Austrian -, -. Napoleonsb'or 9, 291/2. Renten 62, 97. Maris noten 57, 32. Goldrente —, —. Ungar. Goldrente —, —. Ungar. Credit —, —. Türkenloofe —, —. Fest. Wien, 1. März, 11 Uhr 20 Minuten. (W. T. B.) [Vorbörse.] Credits

Actien 229, 20. Staatsbahn 246, 50. Lombarben 66, 50. Galigier 222, —. Anglo-Austr. 99, 50. Rapoleonsd'or 9, 29. Renten 63, 02. Martsnoten 57, 30. Goldrente 75, 70. Silberrente —, —. Silber —, —. Deutsche Reichsbank —, —. Ungariche Goldrente 84, 45. Nordbahn —, —. Ungar. Credit —, —. Fest.

Bien, 1. Marz. (B. T. B.) [Schluß:Course.]

Cours bom 1. Cours bom 114 90 1860er Loofe ... Nordwestbahn . 115 50 1864er Loofe ... Napoleonsd'or .. 9 291/2 227 80 Creditactien .... Marknoten .... 57 32 98 50 Unalp ..... Ungar. Goldrente 84 35 67 50 Unionbant .... Bapierrente .... 62 97 St.=Efb.=A.=Cert. 246 25 Gilberrente .. . 63 90 Lomb. Gifenb ... 66 50 London . .... 116 65 221 20 Deft. Goldrente.

Berlin, 1. März, 12 Uhr 30 Min. (B. T. B.) [Anfangs: Courfe.]
Credit-Action 413, —. 1860er Loofe —, —. Staatsbahn 427, 50. Lowsbarben —, —. Rumänen 29, 50. Disconto: Commandit —. Laurabüte 66, —. Golbrente 65, 60. Ruffische Roten 199, 75. Ruffen de 1877
85, 90. Luffios.

Beizen (gelber) April-Mai 177, 50, Septbr.-Octbr. 188, —. Roggen April-Mai 123, —, Septbr.-Octbr. 128, —. Rüböl April-Mai 58, 60, Septbr.-Octbr. 128, —. Rüböl April-Mai 58, 60, Septbr.-Octbr. 60, 90. Spiritus März 51, 40, April-Mai 52, 30. Betroleum März 20, 70. Hafe April-Mai 115, 50.

Balizier — Paris, 28. Febr., Abends. (B. T. B.) [Boulevard.] 3% Rente 77, 50. Reuefte Anleihe 1872 111, 80. Türken 12, 70. Reuefte Anglein 239, 37. Banque ottoman 498, 12. Indiana 498, 12. India

-. 1877er Ruffen -. 3% amort. -, -. Drient -, -

Remport, 28. Febr., Abende 6 Uhr. (B. I. B.) [Schluß: Courfe. Goldengio — Bechfel auf London 4, 85 %. Sprocentige fundirte Anleihe 104%. %. Bonds de 1887 102. Crie-Bahn 25%. Baumwolle in Newyorf 9%, do. in New-Orleans 9%. Raff. Betroleum in Newyorf 9%. Raff. Betroleum in Bhiladelphia 9%. Mehl 3, 90. Mais (old mired) 47. Rother Winterweizen 1, 13. Kassee Rio 13%. Havanna= Buder 6%. Getreidefracht 54. Schmalz (Marte Wilcox) 74. Speck (fort clear) 54

Berlin, 1. Marg. (B. I. B.) [Schluß:Bericht.] Cours bom Cours bem April=Mai ..... Mpril=Mai ..... Gept.=Dct. ..... Sept.=Dct. ..... Roggen. April-Mai ..... Spiritus. Mai=Runi .... loco ..... Gept.=Dct. . .... März ..... April : Mai ..... Safer. April-Mai .... Mai=Juni . Stettin, 1. Marg, - Uhr - Min. (B. I. B.) Cours bom Cours bom Rüböl. Beisen. April-Mai .... Frühjahr .... Mai-Juni ..... Sept.=Dct. ..... Spiritus. Roggen. Frühjahr ..... loco ...... Frühjahr ..... Mai=Juni ... Mai-Auni ..... Betroleum. Juni-Juli ..... März ...

> Telegraphische Depefchen. (Ans Bolff's Telear. Bureau.)

Berlin, 1. März. Die "Nordbeutsche Alla. 3tg.", anknüpfend an die Meldungen der Presse über Aeußerungen des Kaisers bezüglich der Reichstagsverhandlungen vom 19. Februar, betreffend die gerichtliche Berfolgung Frissche's und Haffelmann's, schreibt: Sie habe feine Legitimation, fich über Die Authenticität jener Mittbeilungen auszusprechen oder dieselben richtig zu stellen, aber ihr scheine es, als liege in den bezüglichen Mittheilungen an verschiedene Gruppen des Reichstags, speciell aber an einzelne Perfonlichkeiten, die Aufforberung, ben Eindruck fich flar zu machen, welchen die fraglichen Berhandlungen und der ablehnende Beschluß des Reichstages au den Kaiser hervorbringen mußten. Der Beschluß sei jedenfalls als Symptom anzusehen, wie leicht Stimmungen parlamentarischer Rörperschaften umschlagen, wie leicht felbft Boraussepungen vergeffen werden, unter welchen eine solche Körperschaft gewählt wurde. Der Reichstag fei gewählt unter ber bestimmten Voraussetzung ber Babler, den Regierungen außerordentliche Mittel gur Bekampfung der Socialbemofratie zu bewilligen.

Aus ber Ginsicht in die Nothwendigfeit diefer Bewilligung ent ftand das Socialistengeset. Der Reichstag muffe die Gefahr ber Lage für wesentlich gemildert gehalten haben, wenn er den Zweck des Gefetes an der Rücksicht auf die parlamentarischen Immunitäten und die parlamentarische Burbe geprüft hatte und zwar mit einer Er= 5,30-5,60 = 1000 Rilo Retto M. 106-112. Erbsen pro 90 Kilo Brutto filien expedirt, traf am 26. Februar in Lissabon ein und sollte am 28. Febr. regung von Empfindlichkeit, welcher es völlig entging, daß die Bunde Mart 12,50 — 15 = pro 1000 Kilo Netto Mart 139—167. Biden Die Reise fortsehen. noch nicht geschlossen, welche das Attentat am 2. Juni geschlagen. Die

Lombarden -, -. Turten -, -. Goldrente -, -. Ungar. Goldrente | wenn fie lediglich von einer dem Parlamentarismus unbebingt er: per 50 Kilo Netto Mark 4,40 Br., Weizenkleie pro 50 Kilo Netto M. 3,70 gebenen und alles heil von ihm erwartenden Majorität ausgegangen Br., Rapstuchen per 50 Kilo Netto M. 6,80 Br. mare, die von vorn berein hatte erwarten laffen, daß fie die an fie gestellte Anforderung nur unter dem Gesichtsvunkt ber varlamentarischen Burbe beurtheilen murbe; indeß fanden fich auch Parteigruppen, beren Mitgliebern ihre illuftre Stellung und ihre Familientraditionen faum einen Standpunkt empfehlen konnten, von welchem aus parlamentarische Interessen mit den hochsten politischen Interessen verwechselt werben konnen, von einer parlamentarischen Erregung er= conservativen Freunde brachten sich in eine Lage, welche als Schwierig= feit beflagt werden mußte, wenn man bas Ergebnig ber Reichstagsfigung vom 19. Februar vor einer hoberen Inftang als berjenigen der Publiciftit prufen könnte. Jedenfalls werde man auch in parla: mentarischen Kreisen zu begreifen anfangen, daß, wenn man die Berhandlungen vom 19. Februar mit einer Schlacht vergleiche, die Sieger teine Ursache haben, fich bes Sieges zu freuen.

brannte bei ber Recognoscirung ben Militärfraal Bangulisfini nieber. Die britischen Verschanzungen bei Etowe und Selvmakaar sichern die Truppen gegen Angriffe ber Zulus. Die Zulus beabsichtigten den Tugelafluß zu überschreiten und Natal anzugreifen; sie murden verhindert durch das andauernde Regenwetter und den in Folge beffen

angeschwollenen Fluß.

### Telegraphische Privat-Depesche der Breslauer Zeitung.

Thorn, 1. Marz, Mittags. Der rechte Beichselarm ift in ber Mitte jest vom Eis frei. Unterhalb der Stadt, bis Graudenz, fteht stand 16 Kuß 5 Koll.

## Handel, Industrie 2c.

Die durch das in diefer Boche ununterbrochene Schneegestöber entstandenen schlechten Wege waren die Ursache, daß Zufuhren am heutigen Markt sehr gering waren, und ba auch bei ben Consumenten jest einiger Bedarf berricht, fo war bas Geschäft lebhafter. - Eine besondere Steigerung der Preise ift indeß wohl kaum zu verzeichnen; obgleich die Berliner Notizen in dieser Boche fester und Eigner auch höhere Kreise sorderten, so wollten sich die Dampischisse. Nachrichten.] Laut Telegramm sind die Hamburger Bosts Boche fester und Eigner auch höhere Kreise sorderten, so wollten sich die Dampischisse. Nachrichten.] Laut Telegramm sind die Hamburger Bosts Dampischisten.] Laut Telegramm sind die Hamburger Bosts Dampischisse. Nachrichten.] Laut Telegramm sind die Hamburger Bosts Dampischisse. Nachrichten.] Laut Telegramm sind die Hamburger Bosts Dampischisten die Hamburger Bosts Dampischischen die Hamburger Bosts Dampischen die Hamburger Bosts Dampischisten die Hamburger Bosts Damp und wurden hierin auch etwas bobere Breife, als an den Bormartten, be- gen, am 21. Februar in Sabre eingetroffen und bon dort am 23. Februar willigt: ebenso war auch ber Bedarf an Roggen nicht unbedeutend, boch um Mitternacht nach New Port wieder in Gee gegangen; "Gellert", am wurde berfelbe burch bas Angebot bollitandig gebedt. Gerfte bleibt ac- 26. Februar bon hamburg über habre nach New-York erpebirt. - "Lefting", hierfur, ba die Zufuhren unbedeutend, auch etwas mehr bewilligt. Mais 16 Stunden am 23. Februar 6 % Uhr Abends in Blymouth angefommen,

pro 90 Kilo Brutto M. 11,50 = pro 1000 Kilo Netto M. 128. Lupinen, gelb, pro 90 Kilo Brutto M. 8-8,50 = pro 1000 Kilo Netto M. 89 ablebnende haltung bes Reichstags mare leichter zu verstehen gewesen, bis 95. Mais alt, pr. 50 Ro. Retto M. 6,65, neu 6,00 Br., Roggentleie

London, 25. Febr. [Saatenbericht bon Braichtauer u. Comp. Bon Rummelfaamen icheinen fich mabrend ber letten biergebn Tage großere Borrathe angesammelt zu haben, mahrend ber Bedarf ungewöhnlich schwach bleibt. Dieses Berhältniß gab sich in bem langfam weichenden Breise ber Artikel kund und schließt Prima hollandische Saat 32 Sh., II. Qualität 31 Sh. 6 D. per Emt. ab Speicher hier. Ruffischer Rummel ein wenig fester, 19 Sh. 6 D. bis 23 Sh. 6 D. Emt. Cif. In Canarienfaat mar bas Geschäft etwas lebhafter; turfische Saat 45 Sh., spanische Saat 56 Sh. griffen, welche die Reichstageverhandlung charafterifirte; felbft unfere per 464 Pfb. Sollandifche Saat tam nur wenig jum Bertauf, indem bon den meisten Inhabern Breife berlangt werden, die für ben hiefigen Markt keine Rechnung geben. Prima = Waare 47 Sh. per 464 Pfo., englische Saat 40-45 Sh. pr. Dutr. imp. Für Hanfsaat mehrt sich die Nachfrage wefentlich, boch laffen die reichlichen Läger noch feine nennenswerthe Preisbefferung gu. Rleinfornige Saat bis 31 Cb. per 336 Bfb. begablt, großtornige ohne Bufubr. Coriander verfehrte ftille und ohne Breis: veränderung, englischer 18-20 Sb., beutscher 15-17 pr. Cwt. In Mobnfaat stellte fich etwas Consumrage für beste Qualitäten, Die augenblicklich rar find, ein. Brima hollandische Saat erzielt 20 Gb., neue beutsche 19 Gb., London, 1. Mary. Nach weiteren Nachrichten vom Cap ift die alte beutsche 12-15 Sb. pr. Emt. ab Speicher. Unissaat wird jest wieder gegenwärtige Lage der britischen Truppen befriedigend. Dberft Buller etwas reichlicher ausgeboten. Consum ftodt, ba man billigere Rotirungen erwartet. Nomineller Preis für ruff. Durchschnittsmaare 30 Sh. pr. Cmt. ab Speicher. Rapsfaat erfreut sich ferner besserer Beachtung, doch sind Räufer unwillig, Die hoben Breife für Sollandische und Solsteinische anzulegen, beshalb bleiben Umfate gering. Befte bollandische Saat 63 Sh., Solfteiner 59 Sh. der 424 Bf. ab Speicher. Leinfaat ift nun in entschieden befferer Frage. und ba die Zufuhren von holland ziemlich erschöpft zu fein icheinen, werden gute Saaten anderer Herkunft willig aus bem Markt genommen. Holland. Saat 67 Sh. 6 D., deutsche und gereinigte russische 56 Sh. per 424 Bfb. ab Speicher. Genffaat ftill und nur braune etwas mehr gefragt. Beißer Sirfe fest, beste frang. 52 Ch. per 424 Bfb. In ben Werthen ber berfcbiebenen Sorten Rleesaat ift wenig Menberung zu constatiren, mit Ausnahme von Weißtleesaat, die in Folge febr reichlicher heimischer Zufuhren und außwartiger Offerten um mehrere Schillinge per Emt. nachgab. Bon Rothflee bas Gis noch feft. Die Situation ift noch gefahrdrohend. Waffer- beschränken fich die Ginführungen nach bier meift auf amerikanische Saat, welche ihren Preis behauptet. Gelbtlee stille, Thimothee gesucht. Widen find 1-2 Sh. per Otr. bober zu notiren; große Braunschweiger Wicken gut gefragt. In weißen Bohnen bat ber jungfte Frost bie Consumtion verstärkt und tamen namentlich größere Barthien feinster fran ofischer Bobnen jum Berfauf. Breis 64 Ch. per 504 Pfb. ab Speicher. Befte hollandifche Bob= Gorlis, 27. Febr. [Getreidemarktbericht bon Max Steinig.] nen im Berhaltniß zu theuer; II. Qualität holland. 57 Ch. per 504 Bfb. fleine bentiche Bohnen 50 Ch. per 504 Bfo. Solland. weiße Riefenbohnen 9 Sh. 9. D. per Bushel ab Speicher Linsen ruhiger, 60-80 Sh. per 520 Bfo. ab Speicher. Blaue Erbien, guter Umfak.

schäftslos. Das bon hafer an ben Markt Gebrachte wurde aufgetauft und am 13. Februar bon New-York abgegangen, ift nach einer Reise bon 9 Tagen und Futterkleien wenig begehrt. In Kleesaaten stilles Geschäft. — Wetter am 24. Februar, Morgens, Cherbourg passirt und am 26. in hamburg einsschöfen. Das Schiff brachte 44 Bassagiere, 105 Briefsace, volle Ladung Bezahlt wurde per 85 Ko. Brutto: Weißweizen Mf. 15–16,25 = und 267,681 Dollars Contanten. —"Bandalia" ging am 21. Februar von pro 1000 Ko. Netto M. 178—193. Geldweizen Marf 14,50—15,50 = pro 1000 Ko. Netto M. 172,50—184. Roggen M. 10,50—11 = per 1000 Ko. Netto Marf 125—131. Gerste pro 75 Ko. Brutto Marf 9,00—11,00 ron Westindien, ist am 25. Februar von St. Thomas nach hamburg in = per 1000 Ko. Netto Mart 122-149. Safer pro 50 Kilo Netto Mart See gegangen. - "Balparaifo", am 20. Februar bon Samburg nach Bra-

> Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud bon Graß, Berth u. Comp. (2B. Friedrich) in Breslau